# CURRENDA

L. 1745.

Secretaria status: de stipe petriana.

Dal Vaticano die 19. Februari 1922. Ill. me ac Rev. me Domine!

Cum nemo ignoret ob eam causam constitutum esse "Obolum S. Petri" ut Apostolicae Sedi subveniatur in sustentandis per catholicum orbem tam multis fidei et caritatis operibus, idcirco bene de religione meruisse dicendi sunt illi dioecesis tuae fideles qui, te quidem cum clero praeeunte, petrianam stipem mark. pol. 380.000, per Varsaviensen Legationem Apostolicam, reverenter miserunt.

Itaque debitas grates persolvit Augustus Pontifex singulis donatoribus et collectoribus; atque uberrimam a Deo precatus remunerationem, caelestium donorum conciliatricem simulque paternae benevolentiae testem, tibi cunctoque tuo clero ac populo Apostolicam Benedictionem amantissime impertit.

Ego vero, haec tibi renuntians, sensus existimationis maximae erga te meae profiteor, quibus sum et permanere gaudeo Amplitudini Tuae addictissimus P. Card. Gasparri.

S. Congregatio Consistorialis: Decretum de mutatione finium dioecesium Premislien.

Latinorum — Tarnovien, die 30. Augusi 1921 datum.

Fideles pagi Komorów, pertinentes ad paroeciam Ostrowy tuszowskie et ad dioecesim Tarnoviensem, cum longe distent a propria ecclesia paroeciali, per Ordinarium Premisliensem, consentiente Rmmo Episcopo Tarnoviensi, efflagitarunt ab Apostolica Sede, ut paroeciae in Majdan kolbuszowski, dioecesis Premisliensis Latinorum, a qua haud procul absunt, aggregarentur. Porro SSmus D. N. Benedictus PP. XV. preces benigne excipiens, statuit, vi praesentis decreti consistorialis, ut pagus Komorów a paroeciae Ostrowy tuszowskie et a dioecesi Tarnoviensi separetur, atque paroeciae Majdan kolbuszowski, in dioecesi Premisliensi Latinorum, perpetuo uniatur.

Decretum hoc exsecutum est ab Illmo ac Rmo Dno Episcopo Premisliensi Latinor die 1. Januarii 1922.

L. 977.

Facultas cantandi Missas de Requiem.

Decreto Nuntiaturae Apostolicae dato die 7. Februarii 1921 sub nro 3941

concessa est ad quinquennium facultas in singulis ecclesiis parochialibus Dioecesis Tarnoviensis Missas de Requie duobus in quavis hebdomada diebus cantandi, quamvis occurrat Officium ritus duplicis, eum in finem, ut facilius satisfieri possit oneribus tum fixis tum adventitiis Missarum de Requiem cum cantu celebrandarum, exceptis ab hac concessione duplicibus I. et II. classis, festis de praecepto servandis necnon Feriis, Vigiliis et octavis privilegiatis.

L. 1539.

# Ogłoszenie wyższych święceń.

Święcenia wyższe mają przyjąć w bieżącym roku następujący alumni Seminaryum duchownego: Barszcz Józef z parafii Padwi, Chmiel Adam z parafii w Zgłobieniu, Grądziel Józef z parafii w Gawłuszowicach, Grochowski Jan z parafii w Szczucinie, Kozioł Jan z parafii w Bolesławiu, Krawczyk Mikołaj z parafii w Tęgoborzy, Kruczek Stanisław i Kruczek Jan z parafii w Łękawicy, Lipień Jan z parafii w Kasince małej, Pacocha Adolf z parafii katedralnej, Stefanowicz Władysław z parafii w Czerminie, Wójcik Stanisław z parafii w Biegonicach, Wójcik Wiktor z parafii w Bielczy, Zalesieński Stefan z parafii w St. Sączu.

Święcenia subdyakonatu odbędą się dnia 15. kwietnia, dyakonatu dnia 10 czerwca, kapłańskie przy końcu czerwca b. r.

Wszyscy Rządcy kościołów w Dyecezyi zechcą podczas głównego nabożeństwa ogłosić z ambony imiona i nazwiska wyżej wymienionych kandydatów i zachęcić wiernych do modlitwy i za nich i o nowe powołania do kapłaństwa. W parafiach rodzinnych lewitów należy zaznaczyć, że każdy, kto wie o przeszkodzie, któraby wzbraniała danemu kandydatowi przyjęcia święceń, winien o niej donieść bezwłocznie Kuryi Biskupiej lub Urzędowi parafialnemu.

Święcenia na dyakonów należy ogłosić z ambony dnia 4. czerwca, na

kapłanów dnia 18. czerwca b. r.

X. X. Proboszczowie kandydatów zechcą zawiadomić Kuryę o każdorazowem wygłoszeniu zapowiedzi.

## W sprawie podwyższenia emerytur.

Według pisma województwa Krakowskiego z dnia 25. lutego b. r. L. V. 10997/897 oznajmiamy, że wszyscy X. X. Emeryci celem uzyskania nowego wymiaru emerytury, przypadającej im po myśli ustawy z 28. lipca 1921. winni wnieść do Województwa przez Kuryę Biskupią według § 20. Rozporządzenia Rady Ministrów z 10. listopada 1921. Dz. U. R. P. N. 93. poz. 686. pisemne prośby i dołączyć:

1) ostatni dekret nominacyjny (na proboszcza, wikarego i t. p. i pensyjny) t. j. dekret, którym został przeniesiony w stan spoczynku, tudzież wszelkie inne

dokumenty stwierdzające czas służby od dnia wstąpienia, aż do czasu przeniesienia go w stan spoczynku.

O ileby, który z księży emerytów nie mógł przedłożyć odnośnych dokumentów, w takim razie winien dołączyć tabelę służbową, zawierającą powyższe daty, a potwierdzoną przez Konsystorz.

2). Nadto ma dołączyć każdy z księży emerytów poświadczenie władzy administracyjnej I. instancyi, swego miejsca zamieszkania, stwierdzające, że emeryt w danej miejscowości w dzień 1. października 1921. stale zamieszkiwał i nadal tam przebywa.

# W sprawie pozwoleń wojskowych na małżeństwo.

71

Powiatowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie wyjaśnia, że z powodu nawału pracy, zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego i zezwolenie na wyjazd za granicę będzie wydawała tylko na podstawie pisemnych próśb wniesionych do Powiatowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie przynajmniej na 3 tygodnie przed zawarciem małżeństwa lub zamierzonym wyjazdem za granicę.

Prośby należy wnosić wprost do Powiatowej Komendy Uzupełnień, a po wystawieniu zezwolenia, prześle je P. K. U. Oficerowi Ewidencyjnemu danego powiatu do doręczenia, a zatem osobiste interwencye interesowanych w P. K. U. są zbyteczne. Dotyczy to powiatu Brzeskiego, Dąbrowskiego i Tarnowskiego.

Po informacye należy zwracać się do Oficerów Ewidencyjnych, gdzie również znajdują się odnośne formularze wraz z pouczeniem i odnośnemi deklaracyami.

P. T. Rządcy parafii zechcą przy nadarzonej sposobności pouczyć o tem swoich parafian.

Na prośbę Pow. Komendy Uzupełnień w Tarnowie wzywamy wszystkich p. t. Rządców parafii z powiatu brzeskiego, dąbrowskiego, pilzneńskiego i tarnowskiego, by jaknajrychlej nadesłali do Kuryi wszystkie zezwolenia na zawarcie małżeństwa wydane przez P. K. U. w Tarnowie w roku 1920, 1921 i 1922.

L. 720.

## Uszkodzenie przewodów telegraficznych.

Zdarzające się często wypadki niszczenia państwowych przewodów telegraficznych i telefonicznych pociągają za sobą bardzo poważne wydatki na naprawę uszkodzonych przewodów, oraz utrudniają a często nawet uniemożliwiają komunikacyę telegraficzną i telefoniczną.

Do tych wypadków należy niszczenie państwowych przewodów podczas ścinania drzew przydrożnych, rozbijanie izolatorów przez ciskanie w nie kamieniami, puszczanie przez wyrostków latawców na przewody etc.

Jednym z poważnych środków przeciwdziałania temu byłoby uświadamianie ludności o znaczeniu komunikacyj pocztowej, oraz o ujemnych skutkach jakie wywołuje przerywanie jej.

Z tego wzgledu na prośby Dyrekcyi Poczt i Telegrafów wzywamy W. Duchowieństwo, aby przy nadarzających się sposobnościach pouczało ludność o znaczeniu komunikacyi telegraficznej i telefonicznej dla Państwa i poszczególnych mieszkańców i obowiązku wszystkich obywateli ochraniania urządzeń telegraficznych i telefonicznych od barbarzyńskiego niszczenia.

### Mutationes inter Venerabilem Clerum.

Decoratus usu Expositorii can. R. Joannes Pragtowski, Parochus in Złota. Instituti Rndi: Ślazyk Joseph ad Wielopole; Orczyk Michael ad Rajbrot; Habela Marianus ad Łeki górne.

Translati Rndi: Mroczek Joseph e Łeki górne ad Łomnica; Superson Joannes e Lomnica ad Czarna; Smoła Stanislaus e Wielopole ad Siedliska-Bogusz.

#### Piis ad aram precibus commendatur:

anima p. m. Nicolai Zabrzeski, qui die 19. Jannuarii h. a. in Cieszyn vita functus est:

p. m. Ladislai Chenduński, Canonici gremialis, qui die 25. Februarii h. a. animam Deo reddidit. S. pr. adscriptus.

#### Z KURYI BISKUPIEJ.

W Tarnowie, dnia 15. marca 1922.

Ks. Dr. Stanisław Bulanda kanclerz

† Leon Biskun